## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

d ... Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Ne 66. Sonnabend, den 18. Marz 1843.

Angekommene Fremde vom 16. Marz.

herr Infpettor Sperling aus Ditromo, Br. Diftr. = Commiff. Mater aus Abelnau, Die herren Miefenbauer Pfuhl aus Guberlag, Echroder aus Reben und Mener aus Dibendorf, I. im Hotel de Berlin; Br. Lehrer Lafinsti aus Rempen, I. im Eichfrang; Br. Guteb. v. Oftroweft aus Giopanowo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. v. Gforzewefi aus Mefla, Sr. Probft Gulczewicz aus Dziefanowice, Sr. Gutep. Kolegoneli aus Brudgin, I. im Hotel de Paris; Die hrn. Raufl. hoffmann aus Thorn und Bayerhofer aus Frankfurt a/M. , fr. Schaferei Direktor Schmibt aus Didat, fr. Rleibermacher Bergog aus Berlin, I. im Hotel de Rome; fr. Outeb. v. Prufineft aus Garbia, fr. Raufm. Dammaft aus Stettin, I. im Hotel de Saxe; fr. Raufm. Rrafauer aus Schwerin a/B., I. im Tyroler; fr. Baron v. Frankenberg, Dr. Lieut. im 7ten Suf. Regt., aus Roften, Sr. Guteb. Graf Rwilecti aus Robelnif, I. im Hotel de Baviere; Die herren Guteb. v. Zoltowefi aus Czacz, Baron von Sendlig aus Minnica, v. Laczanowell aus Grabofiemo, v. Orlowefi und fr. Collegien = Gefr. Mroblewefi aus Podolien, fr. Lehrer henry aus Genf, Br. Commiff. Laefowoffi aus Rrufgewice, Br. Studiofus v. Mofgegensfi aus Stempuchowo, I. im Bagar.

1) Ediktalcitation. Die verehe= lichte Rosine Brand geborne Melzer, hat gegen ihren Ehemann, den zuleht in Rem= pen wohnhaft gewesenen Fleischer Gustab Brand, welcher sich seit dem Jahre 1833 ohne Nachricht von seinem Leben und Auf, enthalt zu geben, von ihr entfernt hat, Zapozew edyktalny. Rozyna z Melcerów zamężna Brand, przeciw mężowi swemu Gustawowi Brand rzeźnikowi, na ostatku w Kepnie zamieszkałemu, który się od roku 1833 bez dania wiadomości o swem życiu i pobycie od niej oddalił, względem wegen boswilliger Berlaffung auf Trennung der Che geflagt und beantragt, benfelben fur ben fchuldigen Theil zu erflaren.

Es wird baher der gedachte Fleischer Gustav Brand aufgefordert, spätestens in dem am 31. Mai d. J. vor dem Deputirten Referendarius Dutschfe im Instruktionszimmer des unterzeichneten Ober-Landes Gerichts anderaumten Termine Machricht von seinem Aufenthalte mit der Erklärung, daß er bereit sei, die Klägerin wieder bei sich aufzunehmen, zu gesben, widrigenfalls nach dem Antrage der Klägerin die Ehe getrennt, und der Proposat für den allein schuldigen Theil erflärt und in die Prozessfosten verurtheilt werden wird.

Posen, am 4. Januar 1843. Ronigl. Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

commence and Section, I im Morel

a/26 . I im Eyrolett Bredstonn

złośliwego jej opuszczenia skargę o rozwód podała i o uznanie go za stronę winną wniosła.

Wzywa się zatém tegoż Gustawa Brand rzeźnika, aby najdaléj w terminie na dzień 3 Igo Maja r. b. przed deputowanym Referendaryuszem Dütschke w izbie instrukcyjnej podpisanego Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym, o pobycie swoim z tą deklaracyą wiadomość dał, że jest gotów powódkę do siebie przyjąć, gdyż w przeciwnym razie, wedle wniosku powódki małżeństwo rozwiązanem, pozwany za stronę winną uznanym i na koszta processu skazanym zostanie.

Poznań, dnia 4. Stycznia 1843. Król. Sąd Nadziemiański; 1. Wydziału:

Guide, v. Profinkil aus Sarvia

2) Die Frau Wilhelmine heinze geb. Mullat von hier, hat, nachdem sie am 4, d. Mts. die Volljährigkeit und somit die bisher über sie geführte Vormundschaft ihr Ende erreicht hat, in dem unterm 4. d. Mts. mit ihrem Chemanne Väckermeisster Johann heinze errichteten gerichtlichen Vertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Pofen, am 25. Februar 1843. Ronigl. Land-und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Gwilhelmina Heintze z Mullaków tu z Poznania, po pojściu dnia 4. b. m. pełnoletności i po skończeniu przeto prowadzonej nad nią dotąd opieki, układem z dnia 4. b. m. z małżonkiem swoim piekarzem tutejszym Janem Heintze sądownie zawartym, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 3) Bekanntmachung. Der herr Johann Nepomucen v. Chmielewski und das Fräulein Ffabelle von Trapezynöka aus Grzybowo, haben mittelst gericht, lichen Ehekontrakts vom 13. v. Mts. die Gemeinschaft der Güter in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen, die Gemeinschaft des Erwerbes dagegen beibehalten; dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntuiß gebracht.

Gnesen, ben 6. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu

Die schen.
Das zu Jarocin sub Nro. 50. belezgene, zum Joseph und Marianna Lagozdzinskischen Nachlasse gehörige Grundzstück nebst Zubehör, abgeschätzt auf 822 Athlr., zusolge ber, nebst Hypothezfenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 11. Upril 1843 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real= Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten Erben des zweiten Chemannes ber Marianna verwittwet gewesenen Lagvedinska, Namens Grzegorzewski, werden bierzu öffentlich porgeladen.

Plefchen, ben 2. Oftober 1842.

Obwieszczenie. Ur. Jan Nepomucen Chmielewski i Ur. Izabella Trąpoczyńska z Grzybowa, układem sądowym przedślubnym z dnia 13. z. m., wspólność majątku w przyszłem swem małżeństwie wyłączyli, z pozostawieniem jednakże wspólności dorobku; co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Gniezno, dnia 6. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

Grunt w Jarocinie pod Nr. 50 położony, do pozostałości Józefa i Maryanny Łagodzińskich należący wraz
z przyległościami, oszacowany na 822
Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym
i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 11. K wietnia 1843 przed
południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie drugiego męża Maryanny byłej owdowiałej Łagodzińskiej z nazwiska Grzegorzewski, zapozywają się niniejszem publicznie.

Pleszew, dnia 2. Paźdz. 1842.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt-Gericht zu Pleschen.

Das zum Nachlasse ber Lucas und Catharina Siemieniewstischen Cheleuten gebörige Grundstück Nro. 17 zu Jarocin, abgeschätzt auf 947 Athle. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratue einzusehenden Tare, soll am 27. Juni 1843 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshasiert werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Plefchen, ben 22. Februar 1843.

6) Der herr Stanislaus v. Modlibows sti zu Kotaczkowice, Kreis Krbben, und das Fräulein Albertine v. Budziszewska aus Malachowo, Kreis Schrimm, haben mittelft Ehepertrages d. d. Posen den 7/9. Februar d. J. (nach erreichter Großzährigkeit der Letzteren) die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlofzsen, welches hierdurch zur diffentlichen Keuntniß gebracht wird.

Rawicz, am 11. Marg 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

Grunt do pozostalości Łukasza i Katarzyny Siemieniewskich małżonków należący, w Jarocinie pod Nro. 17 położony, oszacowany na 947 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Czerwca 1843 przed południem o godzinie 111ej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Pleszew, dnia 22. Lutego 1843.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że W. Stanisław Modlibowski z Kołaczkowic, powiatu Krobskiego, i W. Albertyna Budziszewska z Małachowa, powiatu Szremskiego, kontraktem przedślubnym z dnia 7/9. Lutego r. b. (stawszy się ostatnia pełnoletnią) wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 11. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Mothwendiger Verkauf. Das den Kaufmann Joel Moses Lewys schen Erben gehörige, hierselbst sub No. 249 und 250 belegene Grundstück, abs Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Inowracławiu pod Nro. 249 i 250 położona, sukcessorom kupca Joel Moses Lewy nalegeschätzt auf 6188 Athlr. 19 fgr. zufolge ber nebst Sppothekenschein und Bebins gungen in ber Registratur einzusehenben Tare, soll Behufs Auseinandersetzung ber Erben und Aufhebung ber Gemeinsschaft am 21. August 1843 an orbentslicher Gerichtsstelle jubhastirt werben.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboter, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu nielben.

Inowraciam, den 11. Februar 1843.

8) Bekanntmachung. Es ist die Theilung des Nachlasses des Freischulzen Samuel Nast in Gliszez erfolgt und haben sich die Nachlasgläubiger binnen 3 Mosnaten zu melden, widrigenfalls sie sich nur an jeden Erben für seinen Antheil halten dürfen.

Lobfens, ben 17. Februar 1843.

Ronigl. Land= und Stattgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Meseriß.

Das zum Nachlasse ber Superintenbent Sturgelschen Sheleute gehörige, sub No. 18. in ben Bentschener Neuhäusern belegene Grundstud, bestehend aus einem Wohnhause, Hofraum, Stall und Schuppen, 2 Garten, 1 Morgen Wiese und einem Stuck Erbpachtsland nebst Wiese,

żąca, otaxowana na 6188 Tal. 19 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w celu podzielenia sukcessorów i zniesienia wspólności dnia 21. Sierpnia 1843 w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Inowraciaw, d. 11. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Działy pozostałości po sołtysie Samuelu Nast w Gliszczu są uskutecznione, i mają się wierzyciele, którzy pretensyą do wspomnionej pozostałości roszczą w 3 miesiącach zgłosić, w przeciwnym razie zaś będą się tylko mogli każdego sukcessora w miarę części sukcescyjnej jego trzymać.

Lobženica, dníz 17. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna,
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt do pozostałości po Superintendencie Sturtzel i małżonce jego należący, w Nowych Domkach pod Zbąszyniem pod liczbą 18 położony, składający się z domu mieszkalnego, podworza, stajni, szopy, dwóch ogrodów, jednej łąki i kawałka gruntu abgeschätzt auf 550 Athle., zufolge ber, nebst Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 7ten April 1843 Bormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realprätenbenten werden aufgeboten, fich bei Vermeibung der Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

differ resembled of steepering

wieczysto dzierzawnego z łąką, oszacowany na 550 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnija 7. Kwietnia 1843 przed połud. o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

## 10) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt = Gericht zu Kosten.

Das in der Stadt Koffen auf der Bres, lauerstraße sub No. 77. gelegene der Julie verwittweten Jimmermeisterin Schüller gehörige Hausgrundstück nebst Zubehör, abgeschäft auf 1435 Athlr. 11 fgr. 3 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 17. Mai 1843. Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praktusion spatestens in diesem Teremine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann-Glaubiger, namentlich die Augustin von Chtapowöfischen Erben, werden hiezu offentlich vorgeladen.

Roften, ben 3. Februar 1843.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Domostwo z przyległościami w mieście Kościanie na ulicy Wrocławskiej pod liczbą 77 położone, Juliannie owdowiały Schüller należące, oszacowane na 1435 Tal. 11 sgr. 3 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Maja 1843 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie sukcessorowie Augustyna Chłapowskiego, zapozywają się niniejszém publicznie.

Kościan, dnia 3. Lutego 1843.

11) Subhastationspatent. Die Patent subhastacyiny. Nieruchoben Geschwiftern Leonhard, Julie Jofepha Providentia, Hippolit und Nepo= mucena von Drofzemeta gehörigen sub No. 1., 3. und 8 b. ju Panigrody belege. nen, überhaupt auf 16,892 Mthlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschatten Grundftucke, follen im Bege ber freiwilligen Gubhaftation in termino den 1. Juli 1843 an ber hiefigen Gerichtoftelle an ben Deift= bietenben verfauft werben, wogu Befit= und Zahlungefabige hierdurch mit bem Bemerfen vorgelaben werden, bag ber Sopothefenschein nebft Tare und Bedin= gungen taglich in unferer Regiffratur eins gefeben werden fonnen.

Wagrowiec ben 29. November 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht. mości w Panigrodzu pod liczba 1., 3 i 8 b. položone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józefy Providencyi, Hipolitta i Nepomuceny Ur. Droszewskich należące, na 16,892 Tal. 5 sgr. sadownie otaxowane, mają być w drodze wolnéj subhastacyi w terminie dnia 1. Lipca 1843 w miejscu naszych posiedzeń sądowych najwięcej dającemu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty niniejszém z tém nadmienieniem zapozywają się, że codziennie w naszéj Registraturze wykaz hypoteczny z taxa i warunkami przejrzane być mogą. Wagrowiec, dnia 29. Listop. 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Der Stellmacher Carl Christian 12) Rraffen and Radwonke und bie verebelichte Wilhelmine Arndt aus Udezneudorf, bas ben mittelft Chevertrages vom 22. Res bruar c. por Gingehung ihrer Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntnif gebracht wirb.

Schneidemubl, am 25 Kebruar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Karól Krystian Krassen kołodziej z Radwonka i niezamężna Wilhelmina Arndt z Uiskiej nowej wsi, kontraktem przedślubnym z dnia 22go Lutego r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 25. Lutego 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Droclama. Der Apothekergehulfe Johann Friedrich Beutler gu Nordhausen, außerechelicher Gobn bes Umterathe Beutler, und ber unverebelichten Dorothea Rruger, geboren in Dobiegewo am 8. Februar 1784 und feit 1805 verschollen, ift durch das rechtsfraftige Erfenntniß bes Ronigl. Dber-Landes : Gerichts zu Bromberg vom 1. Marg 1842 fur tobt erffart. Der feinen unbekannten Erben zum Rurator bestellte Juftigrath Sahn hat ohne Erfolg eine Aufforderung an diefelben in bem Anzeiger bes Apothefervereins von Nordbeutschland (Brandes Archiv) erloffen, sich zu melben. Noch §. 477. Tit. 9. Ihl. I. A. E. R. werden nunmehr die unbekannten Erben des Johann Friedrich Beutker, und dessen Gerbnehmer, oder nachste Anverwandte hiermit desenlich vorgeladen, sich zur Begründung ihrer Ansprücke an den in unserem Depositorio besindlichen 806 Athlr. 4 fgr. \(\frac{1}{3}\) pf. betragenden, und den übrigen Nachlaß des Beutler, vor, oder spätestens in dem vor unserem Deputirten Land und Stadtgerichts, Alfsessor von Saldern hierselbst im Landgerichtsgebände auf den 20 sten December d. F. Bormittags 11 Uhr anderaumten Termine zu melden, widrigenfalls diesesben mit ihren Ansprüchen an den Nachlaß präcludirt, und der Nachlaß dem Fiscus als herrenloses Gut zugesprochen werden soll. Schneidemuhl, den 6. Januar 1843. Königl. Land und Stadt. Gericht.

14) Am 13. b. ftarb unfer einzige Sohn und resp. Gatte, der Dr. med. N. Lippmann. Diese Anzeige widmen wir mit tief betrubtem Herzen auswärtigen Berwandten und Freunden. Den hiesigen Gonnern des Berblichenen für vielfach bewiesene Theilnahme mahrend seiner Krantheit und bei der Leichenbestattung unsern innigsten Dank. — Posen, ben 15. Marz 1843.

P. Lippmann und Frau. Therese verw. Dr. Lippmann.

- 15) Da ich mein Weingeschaft mit dem Isten April d. J. aufgebe, so bitte ich, bie mir zukommenden Zahlungen bis dahin abzuführen, weil später deren Sinziehung meinem Sachwalter überlaffen bleibt. Gleichzeitig zeige ich an, daß mein Borrath verschiedener Weine, um damit aufzuräumen, zu bedeutend herabgesetzten Preis sen verkauft wird. Posen, ben 15. Marz 1843. 3. Smat owsti.
- 16) Stiefelwichse. Die mehrfachen Anforderungen nach einer billigen Michse, habe in der Art zu erfüllen gesucht, daß ich außer meinem ersten Fabrikate, welsches seit, Jahren als eins der Vorzüglichsten bekannt ist, noch eine zweite Sorte ansertige; wovon 220 kleine oder 110 große Schachteln für 1 Athlr. und à Centner eingedickt mit 4 Athlr. in Gefäßen liefere. Die Wische No. 1., welche jest ganz vorzüglich ist, erhöhe nunmehr auf 150 kleine oder 2/5 große Schachteln für 1 Athlr. In Kruken zu jeder beliedigen Größe mit 10 fgr. pro Thaler Rabatt, à Centner 6½ Athlr., wovon ¼ Etr. Gefäße vorhanden sind. Ferner führe noch eine dünne Wichse inscheinflaschen à  $2\frac{1}{2}$  fgr., bei Thalerweise Abnahme ebenfalls 10 fgr. Rabatt, den Anker von 30 Quart à 5 Athlr.

  E. Rosa, 7. in Berlin.